N= 270.

## Posener Intelligenz = Blatt.

orb Montag dens 1f. November 1833. 110 da

Ungefommene Fremde vom 8: Dovember 1833.

Hr. Graf Kwilecki aus Kobelnik, I. in No. 256 Breslauerstraße; Hr. Handlungs-Commis Prokopowicz aus Barschau, I. in No. 94 Markt; Hr. Kausm. Ertermann aus Plock, Hr. Kausm. Blumberg aus Santomyst, I. in No. 350 Judenstraße; Frau Gutzb. v. Mąkowska aus Gogolewo, I. in No. 251 Breslauersstraße; Hr. Commist. v. Sadowski aus Dąkrowa, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Hauslehrer Habicht aus Vreslau, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr.: Vezirkswoyt Planicke aus Zirke, Hr. Pachter Nohrmann aus Jerzewo, I. in No. 136 Wilh. Straße; Hr. Gutzb. v. Lipski aus Lewkow, Hr. Gutzb. v. Skoraszewski aus Glinvo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutzb. v. Mycielski aus Klein-Zalesie, Hr. Gutzb. v. Lipski aus Uzarzewo, Frau Gutzb. v. Poklatecka aus Offowo, I. in No. 394 Gerberstraße.

Zekanntmachung. Der Friedens-Gerichts-Uffessor Joseph Mazurkiewicz und dessen Segattin, die Marianna geborne Zapalowska, in Pudewitz, haben mittelst gerichtlichen Vertrages vom 16. Juli c. vor Eingehung der She die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, was hiernstt zur defentlichen Kenntniß gebracht wird.

Ternica do licitare wyman Te

Pofen, ben 26. September 1833. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości,
iż Assessor Sądu Pokoiu Józef Mazurkiewicz i iego małżonka Maryanna z Zapałowskich w Pobiedziskach,
przez układ sądowy z dnia 16. Lipca
b. r. wspólność maiątku i dorobkuprzed ślubem wyłączyli.

Silitand Schming firein

Poznań, d. 26. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftationspatent. Das ben Withelm und Sophia Rubefchen Cheleuten geborige, bei Peterfowte, Gamterichen Kreifes, belegene Waffermublen= Grunbfluck Grabowiec, welches gericht= lich auf 6552 Mthl. 5 Ggr. 10 Pf. abgeschätt ift, foll im Bege ber nothmen= bigen Subhaftation verfauft werben.

Die Bietungs-Termine fteben am 31. Juli, am 3. Oftober, und ber lette graft bo nie el d gebira ostatninerentent bieme Desantenent

Bufchlag an ben Meift= und Beftbieten= ben, wenn feine gesetlichen Unftante eintreten, erfolgen wirb.

Die Tare fann in ber Regiffratur eingefehen werden. do I post 20223824 1

Bugleich werben die beiben, ihrem jegigen Aufenthalte nach unbefannten Realglaubiger, ber Muhlenbesiter Gott= lieb Rruger und ber Dberforfter Kamprad, gu bem auf ben 14. December es anfichenben Bietungs = Termine hiermit unter ber Warnung vorgelaben, daß im Rall bes Musbleibens bem Deiftbietenben nicht nur der Buschlag ertheilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufichillinge bie Lofdung ber fur fie

Patent subhastacyiny. Wedny młyn Grabowiec Wilhelmowi i Zofii malżonkom Kube należący, pod Piotrkowkiem powiatu Szamotulskiego polożony, a sadownie na Talar. 6552 sgr. 5 fen. to otaxowany, drogą koniecznéy subhastacyi przedanem bedzie.

les as

Termina do licytacyi wyznaczone sa onna dzień 31. Lipca, na dzień 3. Października.

am 14. December c., na dzien 14. Grudnia r. b. Bermittage um 10 Uhr wor bem Dber: o godzinie 10. przed poludniem i od-Landes = Gerichte = Referendarlis Pfluder bywać sie beda wizbie stron eutenim Wartheienzimmer bes Landgerichts szego Sadu Ziemiańskiego przed Ur. an. Bahlungefahige Kaufluftige werben Pflücker Referendanguszem Sadu aufgefordert, in diefen Terminen gu ers Nad Ziemianskiego. Cheć kupienia icheinen, ibre Gebote gu Protofoll gu maigcy wzywaią się, aby się na tergeben, und zu gewärtigen, doff ber minach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili się, i licyta swoie do protokolu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

> Taxa w Registraturze przeyrzana bydź może.

> Oraz wierzyciele realui Bogumit Krüger i Kamprad, padleśniczy, co do ich pobytu nieznajomi, na termin licytacyiny dnia 14. Grudnia r. b. ztem ostrzeżeniem się zapozywaia, iż w przypadku niestawienia się nie tylko dla naywięcey daiacego przybicie nastąpi, ale też po sadowem złożenia summy kupnéy wymazanie zaintabulowanych dla ich summ, choćby takowe spadly bez potrzeby

eingefragenen Forderungen, auch wenn nawet zlozenia ba ten koniec dokubiefelben feer ausgeben, ohne Production ber Inftrumente verfügt werden wird.

Pofen, den 25. April 1833.

Ronigl. Preuf. Landgericht. Tagen, appropriate spice

mentów, nakazanym będzie.

Poznań, dnia 25. Kwietnia 1833.

Rrol. Pruski Sad Ziemiański.

Subhastationspatent. Des im Buter Rreife gelegene Gut Trzeiaufa, gur Dictor v. Bronifowstifthen Concursmaffe gehorig, foll auf Antrag des Curatore verfauft werden. Die gerichtliche Tare beffelben betragt 26,781 Rthl. 6 Ggr. 5 t 9 F.

Die Bietunge=Termine fteben am 22. Oftober c, am 21. Januar 1834,

und ber lette

ant 22. April 1834,

Bormittage um 10 Uhr vor bem Konigl. Landgerichte-Math v. Rurnatowefi im Parteien-Bimmer bes Landgerichts an.

Bahlungefähige Rauflustige werben hierdurch aufgeforbert, in diefen Termi= nen zu erfcheinen, ihre Gebofe gu Pro= tofoll gu erflaren und ju gewärtigen, baf ber Bufchlag an den Meift- und Beft. bietenden, wenn feine gefetlichen In= ftande eintreten, erfolgen wird.

Die aufgenommene Tare fann in ber Regiffratur Des Landgerichts eingefeben werden be klingub dor gloso ch i

Pofen, am 28. Juni 1833. Ronigl. Preug. Landgericht. Patent subhastacyiny. Dobra Frzeianka w Bukowskim powiecie leżąc, do massy konkursowey Wiktora Bronikowskiego należące, na wmosek kuratora przedane być maią. Taxa sadowa wynosi 26,781 Tal. 6 sgr. 5 fen.

Termina do licytacyi wyznaczone są na dvień 22. Października r. b., na dzień 21. Stycznia 1834, i na dzień 22. Kwietnia 1834, o godzinie 10. przed południem. Odbywać się będą w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez-Radzcę S. Z. Ur. Kurnatowskiego.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminach wymienionych stawiń, z warunkami obznaymili się i licyta swoie do protokulu podali. Przybicie nastapi na rzecz naywięcey daiącego, przeszkody prawne nie zaydą.

Sporządzoną taxę codziennie w Registraturze Sądu Ziemiańskiego przeyrzeć można.

Poznań, d. 28. Czerwca 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański. Bekanntmachung. Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der hiesige Schullehrer Albert Bogt und bessen Braut, Louise Wilhelmine Hinze, hieselbst, mittelst vor uns unterm 9. d M geschlossenen Kontrakts, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes, in ihrer einzugehenden She ausgeschlossen haben.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadowości publiczney, iż nauczyciel Albert Vogt i iego narzeczona, Louise Wilhelmina Hinze w mieyscu, kontraktem pod dniem 9 m.b. przed nami zawartym, wspólność maiątku i dorobku w ich przyszlem małżeństwie wyłączyli.

Poznań, dnia 14. Pazdz. 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Aufgebot. Alle diejenigen, welche ans der Kassen-Verwaltung des beim Königl. Friedensgerichte Wittowo angestellt gewesenen Aktuarius Otto, oder an dessen Amts Caution Ansprüche zu haben glauben, werden aufgefordert, dieselben spätestens im Termine den 4. Januar k. J. vor dem Deputirten Hrn. Referendarius Hecht in unserm Instruktionszimmer anzumelden, widzigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an die Königs. Kasse und an die Caution werden präklutiert, und an die Person ihred Schuldeners werden verwiesen werden.

Gnefen, ben &. August, 1833.

in Sporządzopę, doże codziannie, w

Ronigl. Preug. Landgericht.

Wezwanie. Wszyscy ci, którzy by z czasu zawiadowania Kassa Król. Sadu Pokoiu w Witkowie przez byłego Aktuaryusza tegoż Sadu Otto. do teyże Kassy lub też do urzędo. wéy, przez tegoż wystawioney kaucyi, iakowe pretensye mieć mogli, i rościć chcieli, wzywają się ninieyszém, ażeby takowe navpóźniey w terminie na dzień 4. Stycznia f. a. przed Deputowanym Ur. Reierendaryuszem Hecht w sali naszéy instrukcyiney zameldowali, gdyż w przeciwnym razie z swemi pretensyami do Król. Kassy i do kaucyi w mowie będacey wykluczonemi będa i do osoby ich dłużnika odesłanemi zostana. 221 Mile Bu Ma

Gniezno, duia 8. Sierpnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Höftalcitation. Nachbem über ben Radlaß des am 28. Oftober 1827 Bu Strzelno verftorbenen Dber : Steuer= Controlleurs Johann Senn auf ben Un= trag bes 3.ftig = Commiffarius von Rey= fomefi, als Bormundes ber Sennschen Beneficial : Erben, ber erbichaftliche Lie quidationd=Prozeß eröffnet worden, und wir gur Liquidirung ber einzelnen For= berungen einen Termin auf Den 4ten Dezember c. Bormittage um 9 Uhr bor dem Deputirten herrn Affeffor Marfdner in unferm Inftruffione : 3im: mer anberaumt haben, fo laben wir hierdurch alle unbefannte Glaubiger bor, in Diefem Termine entweder in Derfon, ober burch zuläffige Bevollmachtiate, wozu die biefigen Jufig-Commiffarien Golk, Sobesti und Landgerichte = Math Schulz in Borfchlag gebracht werben, gu erscheinen, ihre Unspruche an ben gedachten Nachlaß anzumelden und beren Richtigkeit nachzuweisen, im Fall des Ausbleibens aber ju gewartigen, baf fie aller ihrer etwanigen Borrechte für verluftig erflart und mit ihren Forderun= gen nur an basjenige, was nach Befriebigung ber fich melbenben Glaubiger

bon der Maffe noch übrig bleiben mochte,

verwiesen werden sollen.

Bugleich wird ihnen eroffnet, bag nach einem ungefähren Ueberschlage bie Paffivmaffe bie Aftivmaffe überfteigt.

Gnefen, ben 11. Juli 1833.

Ronigl, Preug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiańskie

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością po Janie Heyn Nadkontrollerze w Strzelnie na dniu 28. Października 1827, zmarłym, na wniosek Ur. Reykowskiego kommiss. spraw. iako opiekuna sukcessorów beneficyalnych Heyn, process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym, i termin do oddzielnego likwidowania długów na dzień 4. Grudniar. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Assessorem Marschner w sali posiedzeń Sądu tuteyszego wyznaczonym został, przeto zapozywamy wszystkich niewiadomych nam wierzycieli, iżby się na tymże terminie osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnio. nego, na którego tuteysi kommissarze sprawiedliwości Goltz, Sobeski i Sędzia Schulz przedstawia się, stawili, pretensye swe do wspomnioney pozostalości podali, i rzetelność tychże udowodnili, w razie zaś niestawienia się spodziewać się mogą, iż za pozbawionych wszelkich mieć mogących praw swoich osądzonemi, i z pretensyami swemi tylko do tego, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy zbywać by mogłe, odesłanemi bydź maią.

Zarazem oświadczamy im, iż według tymczasowego wykazu kalkula. torycznego zdaie się, że massa bierna masse czynna przewyższa.

Gniezno, dnia 11. Lipca 1833

Subhaftationspatent. Das im Mogilnoer Kreise belegene, ber Wittibe Johanna Christine Effer zugehörige Erbepachts. Borwerk Gorphiewo', welches nach ber gerichtlichen Tape auf 7988 Albi.
13 Sgr. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhastation bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu bem Zwede haben wir brei Bietungs-Termine auf

ben 19. Oktober c., ben 21. Dezember c., und ben 22. Februar k.,

wovon der lette peremtorisch ift, vor dem Deputirten herrn Landgerichts. Referendarius Gillischewski Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kaussussige vorgeladen werden.

Die Tare und Bedingungen konnen in unferer Regiftratur eingefehen werden.

Onesen, den 27. Juni 1833.

Abnigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Königl. Kammerherr und Legations Rath Marsquis de Lucchesini und das Fraulein Mathilbe Sturzel hieselbst, haben in bem zwischen ihnen errichteten Cheverstrage die Semeinschaft der Güter und des Erwerbes in der von ihnen zu schlies Benden She ausgeschlossen. Dies wird hiermit bekannt gemacht.

Meferit, ben 26. September 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

Sad Zieminishis

Patent subhastacyjny. Folw ik wieczysto-dzierzawny Goryszeno w powiecie Mogilińskim położony, do wdowy Joanny Krystyny Esser należący, który na 7988 Tal. 13 sgr. sądownie oceniony, ma bydź w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Tym końcem wyznaczyliśmy termina licytacyjne

na dzień 19. Października r. b., na dzień 21. Grudnia r. b. i na dzień 22. Lutego r. prz., z których ostatni peremtoryczny iest, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Gillischewskim Referendaryuszem w mieyscu, na który zdołność kupienia mających zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno, d. 27. Czerwca 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Królewski Pruski Szambelan, Radzca Legacyiny, Marquis de Lucchesini, i JPanna Matylda Sturtzel, tu zamieszkali, wylączyli kontraktem przedślubnym między sobą zawartym, w przyszłym swym małżeństwie wspólność maiątku i dorobku, co się podaie do publiczney wiadomości.

Międzyrzecz, d. 26. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

. Survey Leinsk

Bitralcitation. Es werden nach: Zapozew edyktalny. Nastephiace

r) der Gottlieb Winfler, welcher fich im Jahre 1807 von Referit entfernt,

2) der Frang Gefuldti, welcher obn= gefähr por 23 Jahren aus Krzywin Bunt Militair gegangen, in in ber

3) Die Sobann George und Chriftian Gebrüder Reich, welcher Erfiere feit 10 Jahren, und letterer feit - 30 Jahren fich von Seferig entfernt, - unb

94) ber Schuhmachergeselle Franz Carl Commer, welcher bor 20 Jahren aus bem Dorfe Gieratowo bei Ra= wicz in die Fremde gegangen fenn

welche insgesammt feit ber Beit ihrer Entfernung nichts von fich haben horen laffen, fo wie beren etwanige unbefannte Erben ober Erbberechtigte, hierdurch of= fenflich vorgeladen, fich binnen 9 Momaten, und zwar fpateftens in bem auf Den 30. Mai f. J. bor dem Deputir= ten herrn Landgerichte-Referendar Baron v. Richthofen Bormittage um 10 Uhr in unferm Gerichte-Lotale biefelbft anberaumten Termine perfonlich ober fchrifts lich zu melden, und daselbst weitere Un= weifung, im Rall ihres Musbleibens aber du gewärtigen, daß bieselben für todt erfliet und ihr fammetliches gurudgelaffe= nes Bermogen ben Umftanden nach ihren nachffen Erben, ober bem Konigl. Fielus ausgeantwortet werden wird.

Fraustadt, ben 22. August 1833. Ronigl. Preuß, Landgericht.

fiebend verschollene Personen, ale: znille osoby, iako to:

1) Bogumił Winkler, który wroku 1807. z Jezerzyc się oddalił.

2) Franciszek Sekulski, który circa przed 23 latmi z Krzywinia do woyska poszedł,

3) Jan Jerzy i Chrystyan bracia Reich, który pierwszy od 10 a ostatni od 30 lat z Jezerzyc sie ber noddalit, i mon soid , molaumann

4) Franciszek Karol Sommer, czeand ladnik professyi szewskiev, któ. ry przed 20 latmi z wsi Sierakowa pod Rawiczem na wędrowke udać się miał,

które w ogólności od czasu ich oddalenia się nic o sobie słyszeć nie daly, oraz tychże niewiadomi sukcessorowie lub spadkobiercy ninieyszém publicznie się zapozywaią, ażeby się w przeciągu o. miesięcy, a mianowi. cie naydaléy w terminie na dzień 30. Maia r. p. przed Delegowanym Ur. Baronem Richthofen Referendaryusza Sadu Ziemiańskiego zrana o godzinie 10. w naszém pomieszkaniu sadowém wyznaczonym osobiście lub piśmiennie się zgłosili, i dalszych rozporządzeń oczekiwali, w razie zaś niestawienia spodziewali się, że za nieżyjących uznani będą, i ich całki pozostawiony maiatek wedle okoliczności ich naybliższym sukcessorom lub Fiskusowi wydanym zostanie.

Wschowa, dnia 22. Sierpnia 1838. Król, Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung. Alle biejeni= gen, welche an die von bem jest verftor= benen Lepperte fur feine Dienftvermal= tung ale Exefutor bei bem unterzeichneten Landgerichte beffellte Cantion Unfpruche haben, werden aufgefordert, folche in bem auf ben 3. Januar 1834. Dor= mittage um 10 Uhr in unferm Inftructi= onegimmer bor bem herrn Landgerichte= Auskultator Preuß anftehenden Termine anzumelben, wibrigenfalls biefelben nach fruchtlofem Ablaufe bes Termins ihres etwanigen Unspruche an die Caution bes Exclutor Lepperte fur verluftig erflart und bamit an die Erben beffelben werben verwiefen werden.

Bromberg, den 2. August 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Müllermeister Samuel Gottlieb Brade zu Schlichtingsheim, und bessen verlobte Braut, Jungser Dorothea Kenata Strempel, haben vor deren Berheirathung in der gerichtlichen Verhandlung vom 19. d. Mts. die eheliche Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, was gemäß s. 422. Tit. I. Ihl. II. des Allgemeinen Landrechts hierdurch zur desentlichen Kenntniß gebracht wird.

Frauftadt, ben 24. Oftober 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Wzywaią się wszyscy, którzy do kaucyi przez zmarlego teraz Leppertsa za sprawowanie urzędu Exekutora przy podpisanym Sądzie Ziemiańskim stawionéy, pretensye maia, ažeby takowe w terminie na dzień 3 Stycznia 1834, zrana o godzinie ro, w naszég izbie instrukcyjnéy przed Auskultatorem Preuss wyznaczonym podali, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznem upłynieniu terminu za utracaiacych swe mieć mogace pretensye do kaucyi Lippertsa uznani, i z 1akowemi do sukcessorów iego wskazani zostana.

Bydgoszcz, d. 2. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Sławemy Samuel Bogumił Brade miynarz w Schlichtingowie i tegoż zaślubiona oblubienica Panna Dorota Renata Strempel, przed ślubem w sądowey czynności z dnia 19. m. b. wspólność maiątku wyłączyli, co się stosownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Cz. II. Prawa Powszechnego Kraiowego ninieyszém do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa, d. 24. Paźdz. 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir zum öffentlichen Verkause der im Wege der Exclution gepfändeten Wolle von funf Centner 100 Pfund einen Termin auf den 26. November c. Machmittags um 2 Uhr in der hiesigen Stadtwaage anderaumt, wozu wir Kauf-lustige hiermit einladen.

Rawicz, ben 6. November 1833. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Publikandum. Der hiefige Friebenögerichts = Actuar Johann Arnold hat mittelst Vertrag vom 12. d.M. vor Einschreitung der Ehe mit Louise geb. Schulze die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen.

3nin, den 14. Oftober 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Subhastationspatent. Das zum Machlasse bes Glashürten=Pachters Gottsfried Raboth gehörige, in dem Dorfe Swieca im Fürstenthum Krotoschin und dessen Rentamte Adelnau unter No. 2 belegene, aus 126 Morgen 142 Musthen Flächenraum bestehende Erbpachtsscrundstück nehst Wohnhaus und einer noch im Bau begriffenen Eisenhütte, zusammen auf 2524 Athl. 2 Ggr. 11 Pf. gerichtlich abgeschätt, soll in den auf

Obwieszczenie. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży drogą exekucyi zafantowany welny pięć centnarów 100 funtów na dzień 26. Listopada r. b. po południu o godzinie 2. w wadze mieyskiey, do którego ochotę do kupna maiących kupców ninieyszem wzywamy.

Rawicz, d. 6. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Aktuaryusz Sądu Pokoju Jan Arnold w mieyscu przed zaślubieniem się z Luizą z domu Schulze, wyłączył wspólność maiątku i dorobku przez ugodę z dn. 12. m. h.

Žnin, dnia 14. Paźdz. 1833.

Król, Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyjny. Należące do pozostałości niegdy dzierzawcy szklaney huty Gottfryda Kaboth, w wsi Swiecy w Xięstwie Krotoszyńskiem i tegoż obwodzie ekonomicznym Odolanowskim pod Nrem. 2. położone, z 126 morgów 142 prętów składaiące się mieysce wieczystodzierzawne, wraz zdomem mieszkalnym i hutą żelazną ieszcze się buduiącą, ogolnie na 2524 Tal. 2 sgr. 11 fen. sądownie oszacowane, w terminach na

ben 18. November 1833, den 20. Januar und den 20. Marz 1834,

vor dem Justigrath Pratsch in unserem Instruktionszimmer anderaumten Terminen, welche um 10 Uhr Vormittags beginnen, und von denen der letzte pereuntorisch ist, bffentlich meistbietend verskauft werden, wozu zahlungsfähige Kaufelustige hiermit eingeladen werden.

Die Taxe ift in unserer Registratur einzuseben.

Rrotoschin, den 27. Juli 1833. Fürstlich Thurn=und Taxissches Fürstenthums-Gericht.

Poittalcitation. Nachdem über ben Rachlaß des ju Swicca bei Abelnau verftorbenen Glashuttenpachters Johann Gottfried Raboth burch die Berfügung vom 24. Upril c. ber erbschaftliche Liqui= Dationeprozef eroffnet worden, fo mer= ben die unbefannten Glaubiger bes Rach= laffes hierburch offentlich aufgefordert, in bem auf ben 2. Januar a. f. Bormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten, Juftigrath Pratfch, in unferm Inftruftione = Bimmer angesetten Ter= mine zu erscheinen, ben Betrag und bie Art ihrer Forderungen umftandlich anguzeigen, Die Dofumente, Briefichaften und fonftigen Beweismittel baruber im Driginal ober in beglaubter Abschrift borzulegen, widrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart,

dzień 18. Listopada 1833, dzień 20. Stycznia 1834, i dzień 20. Marca 1834,

przed Sędzią Pratsch w izbie naszey instrukcyjne wyznaczonych, które się o godzinie 10. przed południem zaczynać będą, i z których ostatni peremtoryczny iest, publicznie naywięce daiącemu przedane bydź ma, do czego ochotę kupna i do zapłaty zdolność maiących ninieyszem zapozywamy.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną bydź może.

Krotoszyn, dnia 27. Lipca 1833. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością zmarłego w wsi Swiecy pod Odolanowem dzierzawcy szklanéy huty Jana Gottfryda Kaboth, przez rozporzadzenie z dnia 24. Kwietnia r. b. process sukcessyonalno likwidacyiny otworzony został, przeto wszyscy niewiadomi wierzyciele pozostałości wzywaią się niniey. szém publicznie, ażeby na terminie na dzień 2. Stycznia f. a. o godzinie 10. przed południem przed Delegowanym Sędzią Pratsch wizbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym stanawszy, ilość pretensyy swych, i sposób, na który oneż wynikły, dostatecznie donieśli, dokumenta, papiery lub inne dowody na takowe w oryginale lub wierzytelnym odpisie

und mit ihren Forberungen nur an basnige, was nach Befriedigung der fich melbenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleibt, werden verwiesen werden.

Uebrigens bringen wir benjenigen Gläubigern, welche ben Termin in Person wahrzunehmen, verhindert werden, oder denen es hiefelbst an Bekanntschaft schlt, die hiefigen Justiz-Commissarien, Landgerichts-Math Gregor und Justiz-Commissionsrathe Pilaski und Piglosie-wicz als Bevollmächtigte in Borschlag, don denen sie sich einen zu erwählen und mit Bollmacht und Information zu verssehen haben werden.

Krotofchin, ben 27. Juli 1833.

Fürftlich Thurn- und Taxissches Fürftenthums - Gericht.

Bekanntmachung. Der im Termine den 23. Oktober c. für 117 Athl. 5 Sgr. verkaufte, und nicht vollständig bezahlte große ganz bedeckte Kutschwagen soll auf Gefahr und Kosten des Käusers am 20. d. Mts. früh um 10 Uhr vor dem Gerichtslokale hierselbst anderweit diffentlich versteigert werden, wozu ich Kaussussige einlade.

Samter, den 3. November 1833. Der Friedensgerichts-Actuar Schulk. złożyli, gdyż w razie przeciwnym wszelkich służyć im mogących praw pierwszeństwa pozbawieni i z ich pretensyami iedynie do tego odesłani będą, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy ieszcze pozostanie.

W reście wierzycielom takowym, którzyby w osobistem stawierictwie na termin przeszkody mieć mogli, lub którymby tu na znaiomości zbywało, przedstawiamy na pełnomocników tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Sędziego Gregor i Konsyliarzy Pilaskiego i Piglosiewicza, z których iednego sobie obrawszy, w plenipotencyą i informacyą opatrzyć go powinni.

Krotoszyn, d. 27. Lipca 1833. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Obwieszczenie. W terminie dnia 23. Października r. b. za 117 Tal. 5 sgr. sprzedany i nie ze wszystkiem zapłacony duży przykryty kocz, ma powtórnie na koszt i rezyko byłego nabywcy w dniu 20. m. b. zrana o godzinie 10. przed lokalem Sądu tuteyszego publicznie bydź sprzedany, na który kupujących zapozywam.

Szamotuły, d. 3. Listopada 1833. Aktuaryusz Król. Sądu Pokoju S ch u l z.

Bekanntmachung. Die zur Mus: ubung ber bisher der Rammerei juge= ftandenen ausschließlichen Grager-Bier-Schankgerechtigfeit benugten Lofale, namlich die unter bem hiefigen Rathhause befindlichen Reller, Die Gelte genannt, fo wie die unter bem Namen Rratte be= nannte Stube, nebft ben bagu gehörigen Rellern in bem Stadtmagge-Gebaube, follen auf die Zeit vom r. Januar, 1834 bis ultimo December 1837, mithin auf 4 Jahre, mit ber Befugniß, außer dem Grager Biere auch andere Biere, welchen Damen fie auch führen mogen, ju Schanfen, an ben Meiftbietenben verpach= tet merben.

Hierzu ist ber Licitations = Termin auf ben 18. November c. Bormittags 10 Uhr in unserm Seffions = Saale an= beraumt worden.

Die Licitations = Bedingungen konnen in unferer Registratur mahrend ter Diensts funden eingesehen werden.

Posen, den 31. Oftober 1833.

Der Magiftrat.

Ogłoszenie. Lokale do wykonywania prawa wyłącznego wyszynku Grodziskiego piwa, które aż dotąd Kamelaryi służyło, a mianowicie sklep pod Ratuszem, Gelta nazwany, i izby z sklepem pod wagą, pod nazwiskiem Kratka znane, maią bydź na czas od 1. Stycznia 1834. aż do ostatniego Grudnia 1837. roku, a zatém na 4 lata, z wolnością wyszynku innego piwa prócz Grodziskiego, na szynkownie naywięcey daiącemu wydzierzawione.

Termin licytacyiny iest na dzień 18. Listopada r. b. o 10téy godzinie przed południem w naszey sali sessyonalnéy naznaczony.

Warunki licytacyi mogą bydź w naszéy Registraturze w czasie godzin służbowych przeyrzane.

Poznań, d. 31. Października 1833. M a g i s t r a t.

Frische und sest schone Austern hat so eben erhalten

Vincent Rose.

Swieże i bardzo przednie ostrzygi co tylko otrzymał Wincenty Rose.